# Gesetz : Sammlung

fur bie

# Königlichen Preußischen Staaten.

### \_\_\_\_ No. 9. \_\_\_

(No. 1604.) Tarif, nach welchem der Ober-Bruckenzoll bei der Stadt Ohlau zu erheben ift. Vom 2ten April 1835.

| Es wird entrichtet:                                                                                                                                                                   | Sgr.        | Pf.          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| I. von Extraposten, Rutschen, Kaleschen, Kabriolets und allem<br>Fuhrwerke, einschließlich der Schlitten zum Fortschaffen von<br>Personen, beladen oder unbeladen, für jedes Zugthier | 1           | -            |
| II. vom Lastfuhrwerke:                                                                                                                                                                |             |              |
| A. vom beladenen:  1) vierrädrigen, für jedes Zugthier bei einer Bespannung  a) von 4 und weniger Zugthieren.  b) von 5 oder 6.  c) von 7 oder mehreren                               | 1<br>2<br>3 |              |
| 2) zweirädrigen, für sedes Zugthier bei einer Bespannung a) von 1 oder 2 Zugthieren b) von 3 dergleichen                                                                              | 1 2 3       | <del>-</del> |
| 3) von Schlitten, für jedes Zugthier, ohne Unterschied der Zahl                                                                                                                       | 1           |              |
| B. vont unbeladenen:  1) Frachtwagen, für jedes Zugthier                                                                                                                              | 4 S         | 8            |
| Fahrgang 1835. (No. 1604.)                                                                                                                                                            | III.        | bon          |

| The same of the sa | Sgr. | Pf.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| III. von einem beladenen Schubkarren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    | 2    |
| IV. von unangespannten Pferden und Maulthieren, mit oder ohne<br>Reiter oder Last, und von Ochsen, Kühen und Eseln, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |
| V. von Kälbern, Johlen, Ziegen, Schaafen, Lämmern und Schweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 4    |
| nen, für sedes Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | - 1  |
| VI. von einer Person zu Fuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | . 1) |

#### Bufågliche Bestimmungen.

- 1) Ein Lastfuhrwerk wird für beladen angenommen, wenn, außer den Zusbehörungen desselben und Futter für höchstens 3 Tage, an andern Gesgenständen mehr als die Ladung eines Schubkarrens, nämlich 2 Centner, sich auf demselben befindet.
- 2) Zur Bespannung eines Fuhrwerks werden alle dabei besindliche Pferde 2c. (auch der Vorspann) gerechnet, welche nicht augenscheinlich eine andere Vestimmung haben.
- 3) Lastsuhrwerke sollen nicht breiter, als höchstens 10 Fuß geladen werden.

#### Befreiungen.

#### Bruckengeld wird nicht erhoben:

- 1) von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Koniglischen Hauses, imgleichen den Königlichen Gestüten angehören;
- 2) vom Armee-Fuhrwerke und von Fuhrwerken und Thieren, welche Mislitair auf dem Marsche bei sich führt, desgleichen von Offizieren zu Pferde im Dienst und in Dienstuniform;
- 3) von öffentlichen Beamten auf Dienstreisen innerhalb ihrer Geschäfts-Bezirke, wenn sie sich durch Freikarten des Finanzministerii legitimi-

ren, auch von Pfarrern bei Umtsverrichtungen innerhalb ihrer Parochien;

- 4) von öffentlichen Kouriers, imgleichen von ordinairen Reit=, Kariol=, Fahr= und Schnellposten, und den dazu gehörigen Beiwagen und ledig zurückgehenden Postpferden;
- 5) von Transporten, die für unmittelbare Nechnung der Regierung gesschehen, auf Vorzeigung von Freipässen, imgleichen von Vorspanns und Lieferungssuhren, auf der Hins und Nückreise, wenn sie sich als solche durch den Juhrbefehl ausweisen;
- 6) von Feuerloschungs-, Kreis- und Gemeine-Hulfsfuhren, imgleichen von Armen- und Arrestantenfuhren;
- 7) von Dungerfuhren überhaupt; imgleichen vom Wirthschaftsvieh der Alckerwirthe aus dem Stadtbezirk von Ohlau;
- 8) die zum Netablissement abgebrannter Gebäude des Ohlauer Kreises bestimmten oder beladenen Juhrwerke zahlen nur die Hälfte der auf sie anzuwendenden Tarissäke.

#### Strafbestimmungen.

- 1) Wer es unternimmt, sich der Entrichtung der Brückenabgabe auf irs gend eine Weise zu entziehen, erlegt, außer den verkürzten Gefällen, deren vierfachen Betrag, mindestens aber Sinen Thaler als Strafe.
- 2) Wer Pferde 2c., welche zum Angespann eines, der Abgabe unterworsfenen, Juhrwerks gehören, vor der Hebestelle davon trennt, und als ledige Pferde 2c. angiebt, begeht eine Defraudation.
- 3) Wer die Hebestelle mit Juhrwerk oder Thieren 2c. passirt, muß bei derselben anhalten, auch wenn er von der Abgabe frei ist.

Ausgenommen hiervon sind Postillons, die Preußische Postsuhrwerke und Postpferde führen.

4) Wer eigenmächtig den Schlagbaum öffnet, zahlt eine Strafe von Drei Thalern.

- 5) Wagen, welche sich begegnen, mussen sich, nach ber rechten Seite hin, halb ausweichen.
- 6) Jedermann muß den Posten, auf den Stoß in's Horn, ausweichen, bei Vermeidung einer Strafe von Fünf bis Funfzig Thalern.
  - 7) Holz, Pflüge, Eggen, und ähnliche Gegenstände dürfen auf der Brücke nicht geschleppt werden.
  - 8) Die Jahrbahn darf nicht durch Anhalten, oder auf irgend eine andere Weise gesperrt werden. Auch darf auf der Brücke nicht schnell gesfahren werden.
  - 9) Wer der Brücke, dem dazu gehörenden Gebäude und Vorrichtungen, als Tafeln, Schlagbaum und Geländern 2c. Schaden zufügt, muß, außer dem Schadensersaße, eine Strafe von Einem bis Zehn Thaslern erlegen.
  - 10) Wo für die Uebertretung vorstehender Vorschriften und Verbote bessondere Strafen nicht bestimmt sind, da tritt für jeden einzelnen Fall eine Geldstrafe von Einem Thaler ein.
  - 11) Widerseklichkeiten gegen Beamte, wozu auch der Pachter der Brücken-Gefälle zu zählen ist, werden nach den allgemeinen Gesetzen bestraft.

verieben anbeiten, auch ibens is bon bei Spante fist iff.

4) Now commanded but Companies of the Addition and Com

Unsichere oder ungekannte Uebertreter sollen zur Haft gebracht, und an die Orts-Polizeibehörde abgeliefert werden.

Berlin, ben 2ten April 1835.

SHOULD SAME THE STATE OF THE SHOPE S

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Rother. Graf v. Allvensleben.

enderid tentimentakul?

(No. 1605.) Allerhöchste Kabinetsorder vom Sten Mai 1835., mit welcher der Haupt-Finang-Etat fur das Jahr 1835. publizirt wird.

Sie empfangen den Mir eingereichten Haupt-Finanz-Etat für das Jahr 1835. welchen Ich genehmiget und vollzogen habe, hierbei zurück, mit dem Auftrage, solchen in Folge der durch Meine Order vom 17ten Januar 1820., den Staats-Haushalt und das Staats-Schuldenwesen betreffend, getroffenen Anordnung, so wie solches zuletzt mit dem Etat pro 1832. geschehen ist, durch die Gesetsamm-lung zur öffentlichen Kenntniß bringen zu lassen.

Berlin, ben 8ten Mai 1835.

### Friedrich Wilhelm.

2ln

ben Wirklichen Geheimen Rath Grafen v. Alvensleben.

# Allgemeiner Etat der Staats-Einnahmen

| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reiner Ertrag<br>für 1835.<br>Ribbir. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nithu.                                |
|    | Aus der Verwaltung der Domainen und Forsten nach Abzug des davon dem Kronsideikommiß vorbehaltenen Revenüen-Antheils                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 2. | Aus den Domainen-Ablösungen und Verkäusen, Behufs der schnelleren<br>Tilgung der Staatsschulden                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| 3. | Aus der Verwaltung der Bergwerke, Hütten und Salinen, desgleichen der Porzellan-Manufaktur in Berlin                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 4. | Aus der Postverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,200,000                             |
| 5. | Aus der Verwaltung der Lotterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 669,000                               |
| 6. | Aus der Steuers und Abgaben-Verwaltung:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
|    | a) an Grundsteuer 9,735,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|    | b) an Rlaffensteuer 6,404,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|    | c) an Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|    | 18,112,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 1  | d) An Eingangs, Ausgangs und Durchgangs Abgaben; an Verzehrungssteuern von inländischen Erzeugnissen; an Wegegeldern; an Abgaben von der Schiffahrt und der Benutung der Häsen, Kanäle, Schleusen, Brücken und andern Kommunikations Anskalten; ferner an Stems pelsteuer 20,052,000 e) an Einkommen aus der Salzregie 5,366,000 | 43,530,000                            |
|    | Revenuen-Ueberschusse des Fürstenthums Lichtenberg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,000                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51,740,000                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |

## und Ausgaben für das Jahr 1835.

| and stangarden fat das Jahr 1883. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
|                                   | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>pro 1835.    |  |  |  |
| 1.                                | a) an etatsmäßigen Fonds zu Pensionen für emeritirte Staats-<br>Diener und deren Wittwen und Hinterbliebenen, so wie<br>zu sonstigen Gnaden-Unterstüßungen                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |  |  |
| 3                                 | aus früheren Verpflichtungen zu leisten sind 1,584,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,550,000              |  |  |  |
|                                   | a) als Entschädigung für aufgehobene Rechte und Nugungen 360,000 b) für eingezogene Kapitalien und Amtskautionen 603,000 Für das Geheime Kabinet, für das Bureau des Staatsministerii, für die Staatsbuchhalterei und die Verwaltung des Staatsschaßes und der Münzen, für das Staats-Archiv und für die Provinzial-Archive, das Staats-Sekretariat, für die Ober-Rechnungskammer. Die General-Ordens- | 963,000                |  |  |  |
| 5.                                | Kommission und für das statistische Bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308,000                |  |  |  |
| 6.                                | Bur das Ministerium des Innern und der Polizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,683,000<br>2,184,000 |  |  |  |
| 8.                                | Dem Ministerio des Innern fur Gewerbe und für die Generalkommissionen Der Verwaltung für Handel und Fabrikation, imgleichen zu Land = und                                                                                                                                                                                                                                                              | 173,000                |  |  |  |
|                                   | 23afferbauten, ausschließlich der Chaussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,369,000              |  |  |  |
|                                   | Zur Unterhaltung und zum Neubau der Chausseen, einschließlich der Mittelzur Verzinsung und Tilgung der aufgenommenen Chausseebau-Kapitalien                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,852,000              |  |  |  |
| 10,                               | Bur das Ministerium der auswärftgen Ungelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 681,000                |  |  |  |
|                                   | Für das Kriegsministerium, einschließlich der Zuschüsse für das große Mi-<br>litair-Waisenhaus zu Potsdam und dessen Filial-Anstalten                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,462,000             |  |  |  |
| 12.                               | But the Central-Junanzverwaltung, and zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,402,000             |  |  |  |
|                                   | a) für das Finanzministerium und für die General-Staatskasse 159,000 b) für die General-Verwaltung der Domainen und Forsten 94,000                                                                                                                                                                                                                                                                     | 070.000                |  |  |  |
| 13.                               | Kür das Fustixministerium, außer den Gerichtssparteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 253,000<br>2,061,000   |  |  |  |
| 14.                               | State of Sociationien and Registration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,766,000              |  |  |  |
| 16.                               | Jur die Haupt- und Landgestüte Zur Deckung der Einnahme-Ausfälle, zu außerordentlichen Ausgaben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167,000                |  |  |  |
|                                   | De white Son Chair Mari 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,350,000              |  |  |  |
|                                   | Berlin, den Sten Mai 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51,740,000             |  |  |  |
|                                   | Friedrich Wilhelm. Gr. v. Alvensleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |  |  |  |
|                                   | O4. 4. 4110CI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iotobell.              |  |  |  |

with the bond the andman's one the control of the second control of the control of er, introduction of a companie of a companie of work days unjugations and a spin with that The first comment opinions are added the supplied in the and the state of t when the proper wastern wasterned and the property of the state of astronomic de la compania de la comp are the first state of the first and removally astronomy and religious statement resident and the statement and the s